## Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

30. Ceptember 1963.

30. Września 1863.

(1754)Kundmachung.

6

Mro. 36333. Dom Lemberger f. f. Landesgerichte wird biemit bekannt gemacht, daß bei bemfelben behufs Aufhebung ber Bemeinschaft des Miteigenthums der in Lemberg sub Nro. 7 %, gelesgenen, in 3, Theilen dem Adolf und Julia Leitner und in 1/4 Theile der Anna Herwy gehörigen Realität die zwangsweise Feilbiethung am 30. Oftober, 30. November und am 21. Dezember 1863 jedesmal um 3 Uhr Nachmirtags abgehalten, daß diese Realität erst bei dem britten Termine unter bem Schätzungswerthe und Ausrufspreise von 4981 fl. 46 fr. oft. 28. veräußert werde, als Dabium 10% des Schahungswerthes zu erlegen sein wird, daß der Schähungkakt und die Feilbiethungsbedingungen in der h. g. Registratur eingesehen oder in Abschrift erhoben merden können, und daß allen jenen, denen die diese Veilbiethung betreffenden Bescheide nicht jugestellt werden konnten, oder welche mittlerweile dingliche Rechte über der feilzubiethenden Re= alität erwerben sollten, der Advokat Dr. Czemeryński mit Substituirung des Advokaten Dr. Rechen zum Kurator bestellt wurde.

Lemberg, am 31. August 1863.

## Edykt.

Nr. 36333. Lwowski c. k. sad krajowy czyni niniejszem wiadomo, że wtymże celem zniesienia spółwłasności realności we Lwowie pod ł. 7 4/4 położonej, w 3/4 częściach do małżonków Adolfa i Julii Leitnerów, a w 1/4 części Annie Herwy należącej, przymu-<sup>8</sup>0wa sprzedaż tejże realności dnia 30. października, 30. listopada i 21. grudnia 1863, zawsze o godzinie 3cj po południu się odbędzie, 🚧 realność ta dopiero w trzecim terminie niżej ceny szacunkowej ceny wywołania 4981 zł. 46 c. w. a. sprzedaną zostanie, jako wadyum 10% ceny szacunkowej złożyć się ma, że czyn oszaco-Wania i warunki licytacyjne w registraturze tego sądu przejrzeć, lub odpisy z tychże uzyskać można, i że dla wszystkich tych, którymby uchwały niniejszej sprzedaży dotyczące doręczone być nie mogły, lub którzyby tymczasem rzeczowe prawa na realności sprzedać się mającej nabyli, adwokat dr. Czemeryński z zastępstwem adwokata dr. Rechen za kuratora ustanowiony został.

Lwów, dnia 31. sierpnia 1863.

(1737)E dykt. (1)

Nr. 27081. C. k. sad krajowy Lwowski wzywa niniejszem Posiadacza niby zgubionej książeczki galic. kasy oszczędności pod l. 10395 dnia 14. sierpnia 1862 na imie Jedrzeja Szczeblowskiego i na okaziciela wystawionej, z pierwiastkowa wkładka 334 zł. w. a., a po podniesieniu kwoty 110 zł. w. a. 22. września 1862 z reszłującą kwotą 224 zł. w. a., azeby takową w przeciągu 6 miesięcy <sup>8</sup>adowi przedłożył lub w tymze czasie prawo swoje do jej posiadania wykazał, inaczej po bezskutecznym upływie wyrażonego terminu książeczka ta za nieważna uznana zostanie.

Lwów, dnia 12. sierpnia 1863.

(1755)Ronfurd = Audichreibung.

Mro. 945. Bei dem Lemberger f. f. Landesgerichte ift eine Aftemifirte Dienersgehilfenstelle mit dem Jahresgehalte von 226 ft. 80 fr. öst. 2B. erledigt.

Bemerber um diese Stelle haben ihre nach ben, in ben SS. 16, 19 und 22 des faif. Patentes vom 5. Mai 1853 Nro. 81 bes R. G. B. enthaltenen Bestimmungen berfaßten Gesuche binnen 4 Bochen bon der dritten Ginschaltung in die Wiener Zeitung gerechnet, beim Präsidium des Lemberger f. f. Landesgerichtes einzubringen.

Uebrigens haben disponible l. f. Diener, die fich um biesen Vosten bewerben sollten, nachzuweisen, mit welchen Bezügen und von beldem Beitpunfte angefangen, fie in den Stand ber Berfügbarkeit berfett worden find, endlich bei welcher Kaffa fle ihre Disponiblitäs-Benüße beziehen.

Lemberg, am 23. September 1863.

(1740) Edykt.

Nr. 3484. C. k. sad powiatowy w Kossowie wzywa niniej-dym edyktem z pobytu niewiadomego Tymofia Martyszczuk, aby ciągu roku od dnia dzisiejszego rachując, w tym c. k. sądzie Powiatowym zgłosił się i deklaracyę swoję na mocy prawnego nastepstwa co do spadku po swoim ojcu Hryciu Martyczuk z Jasieniowa górnego wniósł, gdyż inaczej postępowanie spadkowe za zgłosteniem sie spadkobierców i kuratorem Dmytrem Martyszczuk dla niego postanowionym, przeprowadzone będzie.

Z c. k. sadu powiatowego.

Kossow, dnia 22. lipca 1863.

(1746)

(1)

Mro. 38736. Bon bem f. f. Lemberger Landes= als Handels= gerichte wird den, dem Wohnorte nach unbefannten Jacob Boheim, Handelsmann und Moses Byks Witwe, Handelsfrau, mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß über Unsuchen des Elias Landau mit Beschluße dieses k. k. Landes= als Handelsgerichtes vom 9. Juli Zahl 281.3 wegen der Wechselsumme von 941 fl. 43 fr. öst. W. s. R. G. die

Bahlungsauflage wider dieselben erflossen ist. Da der Wohnort des belangten Jacob Boheim und Moses Byks Witme unbekannt ist, so wird benfelben der Herr Landes = Udv. Dr. Honigsmann mit Substituirung bes herrn Landes-Abv. Dr. Blumenfeld auf beren Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Lantes= als Sanbelsgerichte. Lemberg, am 26. September 1863.

(1736)

Edykt.

Nr. 1684. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Stryju niniejszym do powszechnej wiadomości podaje, iż w skutek wezwaniac. k. sądu obwodowego Samborskiego z dnia 29. października 1862 l. 1872 na zaspokojenie sumy wekslowej w ilości 300 złr. m. k., czyli 315 zł. w. a. z 6% odsetkami, zacząwszy od 2. czerwca 1858, kosztów sądowych i egzekucyjnych w ilościach 7 zł. 89 c. i 16 zł. 20 c. w. a. już przyznanych, tudzież kosztów teraźniejszych wilości moderowanej 15 zł. 10 c. w. a. sprzedaż przemusowa połowy hypotecznej realności Nr. 44 na Łanach w Stryju, do Wilhelma Willmutha należącej, na rzecz powoda Józefa Hladek w c. k. sądzie powiatowym Stryjskim na jednym terminie t. j. dnia 14. października 1863 przed południem w godzinach urzędowych pod zwalniającemi, przy terminie 24. kwietnia 1863 ustanowionemi warunkami przedsięwzieta bedzie.

Za cenę wywołania ustanawia się cena szacunkowa w ilości 489 zł. 25 c. w. a., a kazdy chęć kupienia mający przed licytacyą 10% jako zastaw w ilości 49 zł. w. a. złożyć winien.

W powyższym terminie ta połowa realności i niżej ceny sza-

cunkowej sprzedaną będzie.

Reszta warunków licytacyjnych w tutejszo-sadowej registra-

turze przejrzeć można.

O czem strony i wierzyciele hypoteczni z pobytu wiadomi do rak własnych, zaś z pobytu niewiadomi, jako i ci, którzy o licytacyi uwiadomieni być nie mogli, przez kuratora adw. dr. Natkisa uwiadamiają się.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu. Stryj, dnia 29. sierpnia 1863.

(1759)

#### Lizitazione-Ankundigung.

(1)

Mro. 13917. Bon ber f. f. Finang-Bezirks-Direkzion in Sambor wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß bei derfelben wegen Berpachtung der Mauthstagionen in:

| ng ver wauthnazionen in: |              |          |
|--------------------------|--------------|----------|
| 1) Chyrow fü             |              | 3966 fl. |
| 2) Strzelbica            |              | 4666 ft. |
| 3) Radłowice             | bto.         | 7408 ft. |
| 4) Lisznia               | bto.         | 2172 ft. |
| 5) Sianki                | bto.         | 665, fl. |
| 6) Rozłucz               | bto.         | 1283 A.  |
| 7) Sambor                | bto.         | 4083 ft. |
| 8) Koniuszki             | bto.         | 5483 ft. |
| 1) Chyrow                | für ein Jahr | 3400 ft. |
| 2) Strzelbica            | bto.         | 4000 ft. |
| 3) Radłowice             | bto.         | 6350 fl. |
| 4) Lisznia               | bto.         | 1862 ft. |
| 5) Sianki                | bto.         | 570 ft.  |
| 6) Rozłucz               | bto.         | 1100 ft. |
| 7) Sambor                | bto.         | 3500 ft. |
| 8) Koniuszki             | bto.         | 4700 ft. |
|                          |              |          |

auf bie Dauer vom 1. Nov. 1863 bis Ende Dezember 1864 ober auch auf das Sonnenjahr 1865 oder die Sonnenjahre 1865 und 1866 uns ter ben in ber Kundmachung ber h. f. f. Finang - Landes = Direkzion boto. 21. Juli 1863 Zahl 20918 enthaltenen Bedingniffen am 7. Oftober 1863 eine Ligitagion auf einzelne Stagionen, und am 8. Oftober 1863 in Komplexen abgehalten werden wird.

Schriftliche, mit den 10% Badium belegte Offerten, die bis längstens 9 Uhr Vormittags ben 7. Otober 1863 eingebracht werden muffen, werden nach Beendigung der Konkretal = Lizitazion eröffnet werden.

Sambor, ben 25. September 1863.

(1751)

Mr. 25270. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden die Inhaber ber angeblich in Berluft gerathenen Obligazionen, als:

I. Der oftgalizischen Kriegsbarlebens-Obligationen lautenb auf den Ramen:

1) Berezowica Unterthanen Tarnopoler Kreises Dr. 14558

rom 12. März 1798 ju 5% über 33 fr 45 rr 2) dieselbe Rr. 14396 vom 16. Oftober 1799 zu 5% über

33 fr. 45 rr

3) Berezowica Rustic. Tarnopoler Rreifes Mr. 16551 vom 5. August 1800 zu 5% über 33 fr 45 rr.

II. Oftgalizische Maturallieferungs=Obligazionen, lautenb auf ben Ramen:

4) Berezowica Unterthanen Tarnopoler Kreises Mr. 1663 vom 20. Janner 1794 zu 4% über 185 fr.

5) Dorf Berezowica Unterthanen besfelben Rreifes Dr. 6975

vom 8. Janner 1795 ju 4% über 58 fr 30 er.

6) Berezowica Unterthanen beefelben Rreifes Dr. 8378 vom 2. Dezember 1795 ju 4% über 45 fr 48 xr.

7) Berezowice Morawski Unterthanen Tarnopoler Rreises Dtr. 1958 vom 23. Oftober 1799 ju 4% über 64 fr 36 rr.

8) Gemeinde Berezowica besfelben Kreises Rr. 8220 - vont 1. Movember 1829 zu 2% über 83 fr 371/8 rr.

9) Diefelbe Mr. 1002 vom 1. November 1829 ju 2% über

320 fr 2/8 rr aufgefordert folche binnen Einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen dem Gerichte vorzulegen, oder aber ihre etwaigen Befitrechte barzuthun, wibrigens nach fruchtlosem Berftreichen ber aussegedrückten Frist die genannten Obligazionen für null und nichtig erflärt merben.

Lemberg. am 12. August 1863.

& dift.

Dr. 21681. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte werden die Inhaber der angeblich in Berluft gerathenen Naturallieferungs=Obli= gazion, lautend auf ben Ramen ber Gemeinde Kujdance Tarnopoler

8536 Rreises Nr. 1002 vom 1. November 1829 ju 2% über 342 fr 374/6

rr. aufgeforbert, folche binnen Ginem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen bem Gerichte vorzulegen, oder aber ihre etwaigen Besterechte barguthun, widrigens nach fruchtlofem Berftreichen ber ausgebrückten Frist die genannte Obligazion für null und nichtig erklärt werden wird.

Lemberg, am 12. August 1863.

Mr. 32200. Bom Lemberger f. f. Lanbesgerichte werben bie Inhaber ber angeblich in Berluft gerathenen oftgalizischen Natura= lienlieferungs=Obligazion, lautend auf ben Namen ber Herrschaft Sielec im Przemysler Kreije Rr. 7406 ddto. 19. Janner 1795 gu 4% über 22 fr 30 rr aufgeforbert, folche binnen Ginem Jahre, 6 Boden und drei Tagen dem Gerichte vorzulegen, oder aber ihre etwaisen Besitrechte darzuthun, widrigens nach fruchtlosem Verftreichen ber ausgebruckten Frist die genannte Obligazion fur null und nichtig erflärt werden wird.

Bom f. f. ganbesgerichte.

Lemberg. am 12. August 1863.

Aundmachung.

Mro. 6907. Machdem bie am 2ten September 1863 abgehaltene Offertenverhandlung zum Behufe der Verpachtung für das Jahr 1864 ber Kamionkaer städt. Gefälle, als:

1) bes Maß: und Baggelbergefalls,

2) ber ftabt. oden Plage,

3) ber vereinten ftatt. berrichaftlichen Branntwein- Propinagion,

und 4) bee Gemeinbezuschlages von gebrannten geistigen Getranfen,erfolglos geblieben, fo nird jum Behufe ber Berpachtung obiger Ge-fälle für bas Jahr 1864 am 2. Oftober 1863 beim Kamionkaer f. f. Bezirksamte mahrend ber üblichen Amtestunden eine neue Offertenverhandlung abgehalten merben.

Pachtluftige werden eingeladen, am oben festgesetten Tage ihre flar und doutlich verfasten, mit 10% bes Fiskalpreises als Badium belegten und gehörig geflegelten Offerten beim Kamionkaer f. f. Bezirtsamte

Unflar und undentlich verfaßte, nicht gehörig belegte und gefiegelte, fo wie ju fpat überreichte Offerten werben nicht beruchichtiget werden.

Die naheren Lizitazionebedingungen werden am Tage ber Offertenverhandlung ju Bebermanns Ginficht bereit gehalten werben.

R. f. Rreisbehörde. Złoczów, den 20. September 1863.

## Obwieszczenie.

Nr. 6907. Ponieważ licytacya z dnia 2. września 1863 w celu wydzierzawienia na rok 1864 przychodów miasta Kamionki, mia1) miarowego i wagowego. 2) pustych gruntów miejskich.

3) propinacyi wódczanej wspólnej miejskiej i dworskiej i

4) dodatku gminnego od goracych napojów, - nie odniosła pozadanego skutku, przeto w celu wydzierzawienia powyższych przychodów rozpisuje się na dzień 2. października 1863 druga licytacya za pomocą ofert w c. k. urzędzie powiatowym w Kamionce odbyć się mająca.

Majacych cheć dzierzawienia powyższe przychody zaprasza się, ażeby w powyżej oznaczonym dniu w zwykłych godzinach urzędowych swe dokładnie określone, 10% ceny wywoławczej jako zakładem zaopatrzone i należycie opieczętowane oferty w c. k. urze-

dzie powiatowym w Kamionce złożyli.

Oferty dokładnie nieokreślone, przyzwoitym zakładem niezaopatrzone, należycie nieopieczetowane i nie wczas podane, zostana nieuwzględnione.

Bliższe szczegóły licytacyi w dzień licytacyi w urzedzie każ-

demu będą okazane

Z c. k. władzy obwodowej.

Złoczów . dnia 20. września 1863.

(1732)Kundmachnug.

Mro. 6795. Da die am 2ten September 1863 abgehaltene Lizitazione = Verhandlung im 3wede ber Verpachtung ber, ber Stadi Gliniany für bas Jahr 1864 gu bewilligenten Gemeindezuschläge von gebrannten geistigen Getranken und von Bier, fo wie des ftabtifden Stand- und Marktgeldergefälls erfolglos geblieben ift, so wird zum Behufe der Verpachtung obigen Gefälls fo wie der Gemeindezuschläge am 2ten Oftober 1863 beim f. f. Bezirksamte in Gliniany eine gweite Offertenverhandlung abgehalten werden.

Pachtlustige werden eingeladen, ihre flar und beutlich verfaßten, mit 10% des Fiskalpreises belegten und gehörig gestegelten Offerten am oben bestimmten Tage während der üblichen Amtftunden beim f. f. 230 girtsamte in Gliniany anzubringen.

Unklar und undeutlich verfaßte, nicht gehörig belegte und geffe gelte, fo wie zu fpat überreichte Offerten werden nicht berücksichtigt

werden.

Die näheren Lizitazions Bedingungen werden am Tage ber Di fertenverhandlung Jebermann vorgewiesen werben.

R. f. Kreisbehörde. Złoczów, am 20, September 1863.

### Obwieszczenie.

Nr. 6795. Ponieważ dnia 2. września 1863 licytacya w celu wydzierzawienia na rok 1864 miastu Gliniany dozwolić się mającego dodatku gminnego do podatków konsumcyjnych od gorących napojów i od piwa, jako też dochodu miejskiego z targowego nieodniosta pozadanego skutku, zatem na dzień 2. października rozpisuje się druga licytacya za pomocą ofert w celu wydzierzawienia powyższych przychodów miejskich.

Mających chęć dzierzawienia powyższe przychody zaprasza się, ażeby swe dokładnie określone, 10% ceny wywoławczej jako zakładem zaopatrzone i należycie opieczętowane oferty w dniu rozpisanej licytacyi w zwykłych godzinach urzędowych w c. k. urzędzie powiatowym w Glinianach złożyli.

Niedokładnie określone, odpowiednim zakładem niezaopatrzone. nalezycie nieopieczetowane i nie wczas podane oferty zostana nieuwzględnione.

Bliższe szczegóły licytacyi w dzień licytacyi w c. k. urzędzie

powiatowym w Glinianach każdemu będą okazane.

Z c. k. władzy obwodowej. Złoczów, dnia 20. września 1863.

(1735)G d i f t.

Mro. 38232. Bom f. f. Landes- als Handelsgerichte in Lemberg wird ben Cheleuten Franz und Emilie Wenzel mittelft gegen wartigen Goittes befannt gemacht, es habe wider diefelben Jacob Thie mann, Gefcaftsmann in Lemberg. unterm 8. September 1863 3abl 38232 ein Gesuch um Zahlungsaustage ber Wechselsumme von 200 fl. W. f. M. G. hiergerichts angebracht und um richterliche Silfe gebeten, wornber mit hiergerichtlichem Befdluge vom 10ten Geptembet 1863 die Bahlungeauflage erfloffen ift.

Da der Aufenthaltsort ber Belangten unbekannt ift, so hat das f. f. Lemberger Landes= als Handelsgericht zu deren Bertretung un auf beren Gefahr und Roften ben hiefigen Landes = Abvokaten DI Hofman mit Substituirung bes Landes-Abvofaten Dr. Starzewski alb Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber fut

Galigien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird. Durch bieses Gbift merden bemnad die Belangten erinnert, dur rechten Beit entweder felbft ju erscheinen, ober die erforderlichen Rechts behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diefem f. f. Landes als Handelsgerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Bertheibigung bienlichen vorfdriftema Bigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich die aus deren Berab faumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben werden.

Bom f. f. Landes= als Sandelsgerichte. Lemberg, ben 10. September 1863.

(1729)G b i f t.

Mro. 5171. Bom Tarnopoler f. f. Kreisgerichte wird biemit lundgemacht, daß zur Bereinbringung ber burch David Askenasy gegen Hermann Askenasy erstegten Wechselsummen pr. 840 fl. fammt Reben= Bebuhren die zwangsweise Scilbiethung ber, wie Dom. 6. pag. 329. n. 19. haer, intabulirten, dem Schuldner gehörigen 3/12 Theile der in Tarnopol unter 1113 gelegenen Realität in zwei auf den 15. Otto-ber und 13. November 1863 jedesmal um 4 Uhr Nachmittags festgeletten Terminen beim f. f. Kreisgerichte in Tarnopol unter nachstehenden Bedingungen vorgenommen werden wird:

1. Zum Ausrufspreise wird ber Schätzungswerth pr. 4080 fl.

15 fr. angenommen.

2. Jeder Kaufluftige ist verbunden, 10% des Ausrufspreises als Angeld zu Ganden der Lizitazions-Kommiffion im Baaren ober mittelft Staatspapieren, galizischen Pfandbriesen nach dem Tageskurswerthe, oder mittelst Sparkassabucheln nach dem Rominal = Betrage zu erlegen.

3. Im Falle, daß diese Realitätsantheile an den obigen Termi= nen nicht wenigstens um ben Schähungswerth hintangegeben merben tonnen, wird gleichzeitig zur Feststellung der erleichternden Bedingungen der Termin auf den 19. November 1863 um 4 Uhr Nachmittags bestimmt.

4. Die näheren Feilbiethungsbedingungen, den Tabularertrakt, 10 wie den Schätzungsatt dieser Realität konnen die Rauflustigen in

der hiergerichtlichen Registratur einsehen.

Von dieser ausgeschriebenen Feilbiethung wird der unbekannten Orts abwesende Erefut Herman Askenasy durch feinen Kurator Adbofaten Dr. Kozminski und Edift, die dem Wohnorte nach befannten Pypothekar=Gläubiger zu eigenen Händen, endlich alle diejenigen Gläu= biger, welche erst nach bem 27. April 1863 als bem Tage bes ausgesertigten Grundbuchextraktes an die Gewähr gelangen follten, oder denen der Feilbiethungsbescheid entweder gar nicht, oder nicht rechtzei= in vor dem Feilbiethungstermine zugestellt werden wurde, durch den in der Person bes Advokaten Dr. Frühling mit Substituirung bes Movokaten Dr. Zywicki bestellten Kurator ad actum und mittelst Ediftes verständiget.

Tarnopol, am 17. August 1863.

#### E dykt.

Nr. 5171. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu ogłasza niniej-82.ym. że w celu zaspokojenia przez Dawida Askenazego przeciw Hermanowi Askienazemu wygranej sumy wekslowej 840 zł. wal. a. przynależytościami przymusowa sprzedaż <sup>3</sup>/<sub>12</sub> części realności pod Nr. 1113 w Tarnopolu położonej, dłużnikowi jak dom. 6. pag. <sup>329</sup>. n. 19. haer. własnych, w dwóch na dzień 15. października i 13. listopada 1863 każdą razą na godzinę 4tą po południu wyznaczonych terminach w c. k. sądzie obwodowym w Tarnopolu pod hastępującemi warunkami przedsięwziętą będzie:

1. Za cenę wywołania ustanawia się wartość szacunkowa

4080 zł. 15 cent. w. a.

2. Każdy chęć kupienia mający obowiązanym będzie 10% cenę Wywołania, jako wadyum do rak komisyi licytacyjnej w gotówce lub w obligacyach państwa, w listach zastawnych galicyjskich podług kursu lub w książeczkach kasy oszczedności galicyjskiej podlug nominalnej wartości złożyć.

3. Jezeliby w powyższych dwóch terminach te części realności przynajmniej za cene szacunkowa sprzedane być nie mogły, wyznacza się równocześnie termin do ustanowienia ułatwiających Warunków licytacyjnych na 19. listopada 1863 o godzinie 4tej po

Południu.

4. Bliższe warunki licytacyi, ekstrakt tabularny, tudzież akt szacunkowy tejże realności wolno będzie cheć kupienia mającym

w tutejszej registraturze przejrzeć.

O rozpisaniu niniejszej licytacyi uwiadamia się z miejsca pobytu niewiadomego dłużnika Hermana Askenazego przez kuratora idwokata Dra. Koźmińskiego i przez edykt, dalej wszystkich wie-Trycieli tabularnych i to z miejsca pobytu wiadomych do rak własnych, nareszcie wszystkich tych wierzycieli, którzyby po 27mym kwietnia 1863 jako dnia, w którym ekstrakt tabularny sporządzony 208tał, prawo hypoteki uzyskali, lub którymby niniejsza uchwała albo Wcałe nie, albo niedosyć wcześnie przed terminem wyznaczonym doreczona być mogła, do rak tymze w osobie tutejszego pana ad-Wokata Dra. Frühlinga z zastępstwem pana adwokata Dra. Zywichiego ustanowionego kuratora i przez edykt,

Tarnopol, dnia 17. sierpnia 1863.

Rundmachung.

Rro. 43114. Bur Sicherstellung ber Lieferung bes Konserva-livns-Dechtoffes pro 1864 für die neu ausgebaute Strede ber Horodenker Berbindungestraße, u. 3. das 34 ber Sten, die gange 9te und der 10ten Meile ber genannten Straffe im Zaleszczyker Strafsenbau = Bezirke, wird hiemit die Offertenverhandlung ausgeschrieben. Das ganze Deckstoffersorderniß besteht in 370 Deckstoffprismen

mit bem Fiefalpreise von 838 fl. 90 fr.

Die sonftigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit h. o. Verordnung vom 13. Juni 1856 Zahl 23821 fundgemachten Offertsbedingniße, können bei der Czortkower k. k. Kreisbehörde oder bem Zaleszczyker Straffenbaubezirke eingesehen werden.

Unternehmungslustige werden hiemit eingeladen, ihre vorschrifts= maßig ausgefertigten und mit einem 10% Badium belegten Offerten

langstens bis jum 12. Oftober I. J. bei ber gebachten f. f. Rreisbehörde zu überreichen. Nicht vorschriftsmäßig ausgefertigte Offerten und nachträgliche Anbote werden nicht berücksichtigt.

Von der f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 16. September 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 43114. Dla zabezpieczenia dostawy konserwacyjnego materyału kamiennego na rok 1864 do nowo-wybudowanego gościńca lezacej drogi Horodenka, a to do 3,4 8mej, całej 9tej i 1, 10tej mili gościńca pomienionego w Zaleszczyckim powiecie dla budowy gościńców, rozpisuje się niniejszem licytacya za pomocą ofert.

Cała potrzeba materyału kamiennego wymaga 370 pryzm ma-

teryału kamiennego z ceną fiskalną 838 zł. 90 c.

Inne ogólne i szczególne, mianowicie owe, tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 do licz. 23821 obwieszczone warunki ofert, mogą być przejrzane w Czortkowskiej c. k. władzy obwodowej, lub w Zaleszczyckim powiecie dla budowy gościńców.

Mających chęć przedsiębiorców wzywa się niniejszem, ażeby swoje podług przepisów sporządzone i w 10% towe wadyum opatrzone oferty, wnieśli najdalej do dnia 12. października b. r. u pomienionej c. k. władzy obwodowej.

Oferty nie sporządzone podług przepisów i propozycye po

upływie terminu, nie będą uwzględnione.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 16. września 1863.

Sizitazione , Ankundigung. (1752)

Mro. 7092. Bon ber f. f. Finang-Bezirke-Direkzion ju Zolkiew wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß wegen Berpachtung der Wegmautstagton in Doroszów wielki auf die Dauer vom 1. November 1863 bis Ende Dezember 1864 allein, ober auch auf bas S. J. 1865, ober auch auf die S. J. 1865 und 1866 eine neuerliche Lizitazion unter den in der Lizitazions-Kundmachung der f. f. Finang-Landes-Direktion vom 21. Juli 1863 Bahl 20918 im Allgemeinen festgesetzten Bestimmungen am 8. Oktober 1863 bei der Finang-Bezirks-Direktion zu Zołkiew abgehalten werden wird. Der Ausrufspreis für diese Stazion beträgt auf die Zeit vom

1. November 1863 bis Ende Dezember 1864 9683 fl. und auf bas

Sonnenjahr 1865 ober auch 1866 8300 fl. öft. W.

Schriftliche Offerten muffen bis jum 8. Cktober 1. 3. 9 Uhr Vormittage hieramt überreicht werben.

Von der f. f. Finang-Bezirks-Direkzion. Zołkiew, am 22, September 1863.

(1743)Lizitazione-Ankundigung.

Mro. 13759. Bur Verpachtung der Wein= und Fleischverzeh= rungssteuer im Pachtbegirke Krzywcze für bie Beit vom 1. November 1863 bis Ende Dezember 1864, und bezüglich bis Ende Dezember 1866, wird unter bem mit ber Lizitazions-Ankündigung vom 29. Juli 1863 3. 9081 befannt gegebenen Bedingnissen am 12. Oftober 1863 von 3 bis 6 Uhr Nachmittags bei der f. f. Finang = Bezirks = Direkzion in Tarnopol die 3te öffentliche Berfteigerung abgehalten werden.

Der Ausrufspreis beträgt für die Zeit vom 1. November 1863 bis Ende Dezember 1864, 615 fl. 9 fr., wovon für Fleisch 593 fl. 39 fr. und fur Wein 21 fl. 70 fr. entfallen; fur ein Connenjahr beträgt bagegen der Ausrufspreis 427 fl. 22 fr., wovon fur Fleisch 508 fl. 62 fr. und fur Wein 18 fl. 63 fr. entfallen, und worin

schon der 20% Zuschlag einbegriffen ift.

Schriftliche, mit bem 10% Badium des jahrlichen Ausrufspreifes versehene und wohl versiegelte Offerten find langstens bis jum Beginn der mundlichen Lizitazion bei dem Borfteber der f. f. Finang-Bezirks-Direktion in Tarnopol ju überreichen.

Bon der f. f. Finang=Begirfe=Direfgion.

Tarnopol, am 22. September 1863.

(1742)Edykt.

Nr. 27741. C. k. sad krajowy Lwowski wzywa niniejszem posiadacza niby zgubionego rewersu kasowego z dnia 2. października 1862 do l. 1465 na zastawione przez p. Piotra Skwarczyńskiego pięć sztuk akcyi kolei żelaznej galicyjskiej Karola Ludwika, mianowicie Nr. 191, 72486 i 72487 z roku 1858, tudzież Nr. 77011 i 83094 z roku 1861 w wartości imiennej każda po 200 złr. m. k., z odpowiedniemi kuponami i talonami, na okaziciela opiewającego, ażeby takowy w przeciągu 1 roku, 6 tygodni i 3 dni sądowi przedłożył, lub prawo swoje do jego posiadania wykazał, inaczej po bezskutecznym upływie wyrażonego terminu rewers ten za nieważny uznanym zostanie.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 12. września 1863.

C d i f t.

Dro. 8536. Bom f. f. Kreisgerichte zu Przemysl wird fund gemacht, daß der f. f. Notar zu Przemyśl Vincenz Longchamps an die Stelle bes f. f. Notars zu Jaroslau Dr. Leo Mochnacki zum Cubstituten desfelben einftweilen bestellt murbe.

Przemyśl, am 24. September 1863.

(1753)G b i f t.

Nro. 360. Bom f. k. Bezirksamte als Gerichte zu Jaworów wird, bekannt gemacht, es fet am 3ten August 1861 Chaja Weiss geftorben.

Machdem dem Gerichte ber Aufenthaltsort ihres Sohnes Benjamin Weiss nicht bekannt ist, so wird derselbe hiemit aufgefordert, sich binnen einem Jahre von bem unten gesetzten Tage an, bei biefem Ge= richte ju melben, und die Erbeertlarung anzubringen, widrigens die Berlaffenschaft mit den fich melbenden Erben und dem fur ihn aufgestellten Kurator Wolf Gutmann abgehandelt werden würde.

Bom f. f. Bezirksamte ale Gerichte.

Jaworów, am 29, Juni 1863.

(1733)Bundmachung.

Mro. 6973. Machdem die jum Behufe ber Verpachtung nachste= hender Busker städt. Gefälle, ale: bes Gemeindezuschlages von gebrann-ten geistigen Getranten und von Bier, so wie ber Stand- und Marktgelder für das Sahr 1864 am Iten September 1863 abgehaltene Offertenverhandlung erfolglos geblieben ift, so wird zum Behufe ber Berpachtung obiger Gefälle für das Sahr 1864 am 2. Oftober 1863 beim f. f. Bezirksamte in Busk eine zweite Offertenverhandlung abge-

Pachtlustige werden eingeladen, am oben festgesetzten Tage ihre klar und beutlich verfaßten, mit 10% tes Fiskalpreises als Wadium belegten und gehörig geniegelten Offerten mahrend ber üblichen Umteftunden beim f. f. Bezirksamte in Busk anzubringen.

Unklar und undeutlich verfapte, nicht gehörig belegte und gefic= gelte, sowie zu spät überreichte Offerten werden nicht berücksichtigt

werden.

Die naheren Lizitazionsbedingungen werden am Tage ber Lizis tazioneverhandlung ju Jedermanns Ginsicht bereit gehalten merden.

R. f. Kreisbehörde. Złoczów, am 20. September 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 6973. Ponieważ licytacya z dnia 9. września 1863 w celu wydzierzawienia na rok 1864 przychodów miasta Busk, mianowicie dodatku gminnego od goracych napojów i od piwa, jakoteż przychód z targowego, nieodniosła pożądanego skutku, przeto w celu wydzierzawienia powyzszych przychodów na rok 1864, rozpisuje się druga licytacya dnia 2. października 1863 w c. k. urzedzie powiatowym w Busku za pomocą ofert odbyć się mająca.

Majacych cheć dzierzawienia powyższe przychody, zaprasza się, ażeby dnia 2. października w zwykłych godzinach urzędowych swe dokładnie określone 10% ceny wywoławczej jako zakładem zaopatrzone i nalezycie opieczetowane oferty w c. k. urzedzie po-

wiatowym w Busku złożyli.

Oferty niedokładnie określone, przyzwoitym zakładem niezaopatrzone, należycie ujeopieczetowane i nie wczas podane, zostana nienwzględnione.

Bliższe warunki licytacyi i dzień licytacyi w urzedzie każdemu

beda okazane.

Od c. k. władzy obwodowej.

Złoczów, dnia 20. września 1863.

Ankundigung. (1749)

Dero. 2773. Bur Tilgung ber Dominifalfteuer = Rudftanbe von Strzeliska, wird bie berrichaftliche Propinazione Gerechtsame von Strzeliska nowe auf Die Zeit vom 25. Juni 1864 bis babin 1867 am 12. Oftober 1863 im Orte Strzeliska nowe an ben Meistbiethenben im Lizitazionswege verpachtet werden.

Der Fistalpreis beträgt 1800 fl. öft. 2B.

Die Ligitagione-Bedingniffe konnen ichon am 11. Ottober 1863 bei ber Lizitazione-Kommission eingesehen werben.

Ligitazioneluftige werden eingeladen, verfehen mit einem 10% Wadium bei ber Lizitazion zu erscheinen.

Schriftliche gesestlich ausgestellte, versiegelte und mit bem Babium versehene Offerten werden vor tem Schluge ber Ligitagion angenommen werben.

Bom f. f. Bezirksamte.

Chodorów, am 22. September 1863.

(1748)Rundmachung.

Dro. 7321. Wegen hintangabe bes Baues einer neuen bolgernen gr. fath. Pfarrirohnung in Liski wird anmit die Lizitazion Oftober d. 3., und im Falle bes Miglingens die zweite auf ben 20. Oftober und die britte auf ben 4. Rovember b. 3. aus-

Der Fiskalpreis beträgt 2165 fl. 43 fr., von welchen die Ligitagioneluftigen bas 10% Badium vor ber Ligitagion zu erlegen haben

merden.

Debft den Erstandepreis im Baaren werden dem Unternehmer ju bem obigen Baue noch 880 Sand- und 159 Bugtage in natura

bon ben Ronfurreng Gemeinden beigegeben werden.

Die Unternehmer haben sich an den obigen Terminen Fruh 9 Uhr in ber Betzer Bezirksamts-Ranglet einzufinden, mo benfelben bie Ligitazione-Bedingniffe und bas bezügliche Bauoperat wird vorgewiefen werben.

Zołkiew, ben 15. September 1863.

(1761)

Ligitazione-Ankunbigung.

Mro. 13757. Bur Berpachtung ber Bein- und Fleischverzehrungesteuer im Pachtbezirke Jezierzany für die Beit vom 1. De vember 1863 bie Ende Dezember 1864 und rudfichtlich bie Ende De zember 1866 wird unter den in der Lizitazions-Kundmachung vom 29. Juli 1863 3. 9081 kundgemachten Bedingnissen bei ber f. f. Finand Bezirks-Direkzion in Tarnopol am 13ten Oftober 1863 von 3 bis D Uhr Nachmittags die britte öffentliche Ligitazion abgehalten werden.

Der Ausrufspreis beträgt für die Zeit vom 1. November 1863 bis Ende Dezember 1864 von Wein 25 ft. 96 fr. und vom Fleisch 1122 fl. 15 fr., und fur jedes der nachfolgenden zwei Colarjahre von Wein 22 fl. 55 fr. und vom Fleisch 961 fl. 84 fr. oft. W., worin

ichon der 20% Zuschlag enthalten ift.

Schriftliche, mit bem 10% Badium bes jährlichen Ausrufspreises versehene und wohl verfiegelte Offerten find langstens bis jum Beginn der mundlichen Ligitagion bet dem Borfteber der f. f. Finang-Begirfe Direktion in Tarnopol einzubringen.

Von der f. f. Finang-Bezirke-Direktion.

Tarnopol, am 23. September 1863.

(1760)Ligitagione.Anfündigung.

Mro. 13913. Bur Verpachtung der Wein= und Fleischverzeb rungoftener im Pachtbezirke Jazlowiec für die Zeit vom 1. November 1863 bis Ende Dezember 1864 und rudfichtlich auch fur die zwei fol genden Connenjahre, nämlich bis Ende Dezember 1866, wird unter ben mit der Lizitazions-Ankundigung vom 29. Juli 1863 3. 9081 bekannt gegebenen Bedingungen bei ber f. f. Finang = Bezirks = Direkzion in Tarnopol am 15. Oftober 1863 von 3 bis 6 Uhr Nachmittags bie dritte öffentliche Berfteigerung abgehalten werden.

Der Ausrufspreis beträgt für die Zeit vom 1. November 1863 bis Ende Dezember 1864 von Wein 46 fl. 68 fr. und vom Fleisch 1307 fl. 69 fr. und fur jedes der nachfolgenden zwei Connenjahre vom Wein 40 fl. 1 fr. und vom Fleisch 1120 fl. 88 fr., worin schon

der 20% Zuschlag enthalten ift. Sabium des jährlichen Ausrufspreises versehene, wohl verfiegelte Offerten find langftens bis jum Beginne der mundlichen Lizitazion bei dem Borftande der f. f. Finang-Begirfe-Direfzion in Tarnopol einzubringen.

Bon der f. f. Finang = Bezirfe = Direfzion.

Tarnopol. am 25, September 1863.

Rundmachung. (1763)

Mro. 8253. Bur Verpachtung ber Stryjer städtischen vereinten Branntwein-, Bier- und Meth-Propinazion auf die Dauer von drei Jahren vom 1. November 1863 bis Ende Oftober 1866, wird am 13. Oftober 1863 die öffentliche Ligitazion in der Kanglei bes Stryjer Stadtgemeindeamtes abgehalten werden.

Bum Ausrufspreise wird ber gegenwärtige Pachtschilling mit 28266 fl. öft. 2B. angenommen, wovon jeder Lizitant 10/100 als Ba

dium bei der Lizitazions-Rommiffion zu erlegen haben wird.

Schriftliche, wohlversiegelte, mit dem Babium und sonftigen Er fordernissen versehene Offerten werden im Buge und vor Abschluß bet mundlichen Ligitazions-Berhandlung angenommen werben.

Die Lizitazionsbedingungen können beim Stryjer f. f. Bezirker amte und in der Kanglei des Stryjer Stadtgemeindeamtes eingeseben

werben.

Von der f. f. Kreisbehörde, Stryj, am 26. September 1863.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 8253. Celem wydzierzawienia dochodu miasta Stryja z połączonej propinacyi wódki, piwa i miodu na trzy lata od 1. listopada 1863 do końca października 1866 odbędzie się duia 13. października 1863 publiczna licytacya w kancelaryi urzędu miejskiego w Stryju.

Za cene wywołania stanowi się terazniejszy czynsz dzierzaw.

w sumie 28266 zł. w. a.

Cheacy licytować. ma 10/100 tej ceny wywołania złożyć jako

wadyum przy komisyi.

Oferty pisemne, dobrze opieczętowane, powyższem wadyam opatrzone. i zreszta odpowiedne istniejacym przepisom, przyjmowane będą w ciągu i przed zamknięciem ustnej licytacyi.

Bliższe warunki wydzierzawienia mogą być przejrzane w SirM skim c. k. urzędzie powiatowym i w kancelaryi urzędu miejskiego w Stryja.

Z c. k. urzedu obwodowego.

Stryj, dnia 26. września 1863.

(1745)E dykt.

Nr. 28792. C. k. sąd krajowy lwowski wzywa niniejszem posiadacza niby zgubionego galic, listu zastawnego Ser. V. Nr. 7919 na 100 złr. m. k., ażeby takowy w przeciągu jednego roku, 6cja tygodni i 3ch dni sadowi przedłożył lub prawo swoje do jego posiadania wykazał, inaczej po bezskutecznym upływie wyrażonego terminu list ten zastawny za nieważny uznanym zostanie. Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 12. sierpnia 1863.